# Posener Intelligenz = Blatt.

den 14. Februar 1827-

Migekommene Fremde bom 12. Februar 1827.

herr Saafe, Lieutenant a. D., aus Driefen, Br. Raufmann Camter aus Liffa . I. in Diro. 136 Wilhelmöffrage; Br. Raufmann Lion Leon und herr Steuen-Rath Meier aus Liffa, I. in Dro. 384 Gerberfrage; Gr. Probft Dalfinoff und Darafinn, Gr. Kreis-Phyfifus Meper aus But, Gr. Regiftrator Road aus Schneibemubl, Br. Cinnehmer Jegieroff aus Wronte, Br. Fabrifant Binder aus Berlin, Gr. Gutebefiger Baufemer aus Jergntowo, 1. in Dro. 95 St. Abalbert; Br. Gutebesiger Ziomechi aus Chlebono, I. in Dro. 217 Jesuiterftrage.

ger, follen bie im Schrimmer Rreife be= i Malego Itowca, niemniey oledrow legene Ritter : Guter Glowiec, bestehend Pecna składaiące się, w roku 1824

dema no concern steered an ambi-

Parent subhastacyiny. Na wniosek Wierzycieli realnych, Subhaffations : Patent. dobra szlacheckie liowiec w Powiecie Anf ben Antrag einiger Real = Glaubi = Szremskim położone z wsi Wielkiego aus Rlein = und Groß = 3lowice und ber na 70903 Tal. 11 sgr. 41 fen. sadohaufanberei Pecna, im Jahr 1824. auf wnie ocenione naywięcey daiącemu 70,903 Athlr. 11 fgr. 41 pf. gerichtlich abgeschätt, meiftbietend verkauft werben.

Die Bietungs-Termin fteben auf ben 31. Januar 1827, den 1. Mai 1827. und ben 31. Juli 1827. Bormittage um g Uhr, von welchen ber Lette peremtorisch ift, por bem Land= Berichte - Affeffor Kapp in unferm Inftructione = 3immer an. Rauf = und Be= fißfabige werden vorgelaben, in biefen Terminen entweder in Perfon, oder burch gefetich zuläßige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ju gewertigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, infofern nicht gesetzliche Umftanbe eine Ausnahme gestatten. Zugleich wird die ihrem Auf= enthalte noch unbefannte Real = Glaubi= gerin Majorin von Lagaref Ruckfichts ber fur fie Rubr. III. Dro. 19. eingetrage= nen Caution von 500 Athle, unter der Bermarnung vorgelaben, bag ber Bu= fcblag biefer Guter bem Meiftbietenben nach gerichtlicher Erlegung bes Raut= schillings nicht nur ertheilt, sondern auch die Loschung fammtlicher eingetragener und leer ausgehender Forderungen, ohne baß es zu biefem 3weck ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. September 1826. Ronigl, Preug. Landgericht. sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 31. Stycznia 1827.,

dzień 1. Maia 1827, dzień 31. Lipca 1827.

przed południem o godzinie gtey z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego

wyznaczone zostały.

Ochote kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Równie zapozywamy z micysta zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintabulowanéy dla niéy pod Nubr. III. liczby 19. kaucyi w ilości 500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daią. cemu po sądowem złożeniu kupna pretii nie tylko nastąpić ma, ale też wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, zur Bonaventura v. Bornckischen Nachlaß=Masse gehörige Gut Konowo nebst Zubehör, welches nach ber landschaftlichen Taze auf 38,7430 Athlr. 8 sgr. 9 pf. gewürz digt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu die Bietungs = Ter= mine auf

den 3. Januar k. J., den 31. März k. J., und der peremtorische Termin auf

ben 30. Juni 1827., vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem besitzfähige Kaufslusige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werden die ihrem Wohnorke nach unbekannten Realgläubiger, als: die Alexandrine geborne von Trzeinska, Imo voto v. Borneka, IIdo voto von Miroslawska, die Catharina v. Borneka verehelichte v. Prusinowska und die Saslomea von Borneka verehelichte Miroslawska, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall ihres Ausbleidens dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położone, do massy pozostalości niegdy Bonawentury Boruckiego własne, które według landszastowey taxy na 38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine na

dzień 3. Stycznia r. p., dzień 31. Marca r. p.,

termin zaś zawity na dzień 30. Czerwca 1827.,

zrana o godzinie 9. przed W. Ribbentrop Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą zapozywa się wzmianką, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzcinska pierwszego ślubu Borucka, powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Salomea z Boruckich Mirosławska ninieyszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się przyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu sum-

we wire protest to some on the second and the south of the

Memilifican a ter Lufuftag reducit, und nete kostan in a ten terologosom sum

des die Lichung ihrer Forderung obne dlugow bez produkowania dokumen-Production der darüber sprechenden Do- tow do tychże sciagaigovch sie mafumente erfolgen wird.

Gnesen den 10. Angust 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

uach geschehener Zahlung bes Raufgel- my szacunkowey, wymazanie ich stapi.

Gniezno d. to. Sierpnia 1826.

Befanntmadung.

Es fell nach bem bier affigieten Gub= baffatione-Patente, bas in bem Bomfter Rreife gelegene, bem Raffellane Jofeph p. Arzugenowski gebbrige, auf 59,215 Rible. 7 fgr. gerichtlich taxirte abliche Gut Ruchocice nebft Bubehor, in ben

am 2. Marg, ) vont layasi am 9. Juni, 3 1827. am 15. Septbr.,

bier an der Gerichtsftelle anftebenben Terninen, wobon ber lette peremtorifch ift, öffentlich an ben Meifibietenben im Wege ber Execution verfauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen taglich in unferer Registratur ein= gesehen werben. wir in finde und &

Meferit ben 2. October 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

newsit, and z term xigit and a viswood w rusis mestewienia sie nichteres

nie na trece plus licy anta' rubic os

Obwieszczusie.

many the state of the state of

Podłung wywieszonego tu patemu subhastacyinego, beda dobra Rucho. cickie z przyległościami w Powiecie Babimostskim leżące, W. Józefowi Krzyżanowskiemu Kasztelanowi należące i sądownie na tal. 59215 śgr. 7 ocenione, publicznie drogą exeku-Cyi przedane.

Termina licytacyine wyznaczone dzień o Marca

dzień 2. Marca dzień 9. Czerwca } 1827. dzień 15. Września

Ostatpi z nich iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron. Ochotę kupienia maiacych wzywamy nań ninieyszem. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. BOOTHE DET BETTE BET A FROSTRAND,

gaff im Roll bies Rudbiebenb boen

Ebictal = Citation.

Strafe geflagt.

feine Entfernung auf ben Untrag ber Rlagerin auszulassen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in Contumatiam ber bbelichen Berlaflung feiner Chefrau fur geftandig geach= tet, und es wird mas Rechtens ift, er= fannt merben.

Bromberg ben 16. Dovember 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Die Renata geborne Diehl verehlichte Renata z domu Piehl zamezna Mdam Sochtritt zu Schubin, bat gegen Hochtritt podała naprzeciw malżonihren Chemann, ben Schwein= Sandler kowi sweinu Adamowi Hochtritt Mam hochtritt, welcher fich im Jahre handlerzowi wieprzy, który się w 1824. bon hier begeben, megen boe- roku 1824 od niey oddalit, z powolicher Berlaffung auf Trennung ber Che du ziośliwego opuszczenia skargę 24und Berurtheilung in die Chescheidungs- daige rozwiązania maiżeństwa i skazania go na kare rozwodowa.

Den gebachten Abam Sochtritt laben Zapozywamy przeto ninieyszem wir daher hierdurch vor, fich in bem auf rzeczonego Adama Hochtritt, ażeby den 28. Marg 1827. por bem herrn sig w terminie na dzień 28. Mar-Landgerichte = Ausc. Beffel Morgens um ca 1827 r. zrana o godzinie gtey 9 Uhr angesetzten Termine in unferem przed Ur. Wessel Auskultatorem Sa-Instruftions = Bimmer personsich ober du Ziemiańskiego wizbie naszey indurch einen gehörig legitimirten Bevoll= strukcyiney wyznaczonym osobiście, machtigten einzufinden, und fich über lub przez Pelnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział. W razie niestawienia sie, złośliwe opuszczenie małżonki swoiey za przyznane uwažanem, co z prawa wypada, wyrzeczonem zostanie.

Bydgoszcz d. 16. Listop. 1826.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Chictal = Citation.

Nachdem über bas Bermogen bes verftorbenen Domainen = Beamten Carl Ludwig Saaf ju Murzynno ber erbschaft= liche Liquidations = Prozeff eroffnet, und gur Liquidation und Berification fammt= licher Forberungen, ein Termin auf den 5. Mai 1827. Bormittage um 9 Uhr in unferem Inftructione = 3immer por bem herrn Landgerichterath Spieß angefest worden, fo werden alle befannte und unbefannte Glaubiger hierdurch vor= geladen, in diefem Termine perfonlich ober burch zuläffige mit Information verfebene Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Juftig=Commiffions = Rath Guberian, Landgerichterath Brir und ber Jufig-Commiffarius Rafalsfi und Schopfe vorgeschlagen werben, zu erscheinen, ihre Unspruche gehörig anzumelben, und die porhandenen Urfunden mit gur Stelle gu bringen, im Ausbleibungsfalle aber gu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig ertlart, und mit ihren Forderungen nur au basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelte= ten Glaubiger bon ber Daffe noch ubrig bleiben mochte, verwiefen werden follen.

Bromberg ben 18. December 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Citacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem zmarlego naddzierzawcy dobr narodowych Karóla Ludwika Haak w Murzynnie process sukcessyino likwidacyiny otworzony, i do likwidacýi i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi, termin na dzień 5go Maja 1827. o godzinie 9téy zrana w Izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim wyznaczony został, przeto wszyscy znaiomi i nieznaiomi wierzyciele zapozywaią się, aby w terminie tymże albo osobiście, lub też przez legalnych, i należytą informacyą opatrzonych Pełnomocników, na których im się Radca Komissyiny Sprawiedliwości Guderyan, Sędzia Ziemiański i Kommissarz Sprawiedliwości Brix i Kommissarze Sprawiedliwości Rafalski i Schöpke przedstawiaia, staneli, pretensye swe poda. li, i dowody iakie posiadaią, złożyli, w przypadku zaś niestawienia się pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi do tego przekazani zostana, co po zaspokoieniu wierzycieli, którzy się zgłosili, z massy pozostanie.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański Dffener Urreft.

Machdem über das Bermogen bes ber= forbenen Domainen = Beamten Carl Lub= mig Saat ju Murzonno ber erbichafts liche Liquidations = Prozeff eröffnet, und bemgemäß ber offene Aerest erlaffen worben, so werden alle diejenigen, welche Gelb, Pratiofa, Dofumente oder Briefschaften des Gemeinschuldners hinter sich baben, aufgeforbert, nicht bas geringfte bavon an beffen Erben zu verabfolgen, vielmehr und fofort bavon Anzeige zu machen, und die Gelber, Effetten ober Brieffchaften mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts bis zu dem auf den 5. Mai 1827. ansiehenden Termine an unser Depositorium abzuliefern, widri= Benfalls die geleiftete Jahlung ober Undantwortung für nicht geschehen erachtet, und jum Beften ber Maffe anberweit bei= getrieben werben foll.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen ober Gelber verschweigen, haben überbem noch zu gewärtigen, baß sie ihres baran habenden Pfand – ober anderen Rechts für verlustig erklärt werben.

Bromberg ben 18. December 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem zmarlego naddzierzawcy dóbr narodowych Karola Ludwika Haak w Murzynnie proces sukcessyino likwidacyiny otworzony i areszt otwarty wydany został, przeto wzywaią się wszyscy. którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta, do dłużnika wspólnego należące posiadaią, aby z tych nic Sukcessorom iego nie wydawali owszem natychmiast o tem nam donieśli. oraz pieniadze, effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich im służących do terminu na dzień 5. Maja 1827 wyznaczonego do Depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydanie za nie nastąpio. ne uważanem, i na dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie.

Ci którzy podobne rzeczy i pieniądze zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie prawa zastawu lub inne im służące

utracą.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebietal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Landgerichte werden alle biejenigen, welche an bie Umte-Caution bes Sulfe-Executor Riatt gu Schubin Unfpruche gu haben vermei= nen, zu dem auf ben 6. Juni 1827. Normittags um o Uhr in unserem Juftructione = Zimmer vor dem herrn Land= Gerichte = Muscultator v. Lastoweti an= ftebenden Termine mit bem Auftrage vor= gelaben, entweder in Perfon ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre etwanigen Unfor= derungen aus der Dienst = Zeit des Klatt glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls fie mit benfelben an die gebachte Amte-Caution praffludirt, und an die Person des ze. Klatt lediglich verwiesen werden sollen.

Bromberg den 22. Januar 1827.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sad Ziemiański zapo» zywa wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowéy Exek utora Klatt w Szubinie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 6. Czerwca rb. o godzinie gtéy zrana w izbie naszév instrukcyiney przed Ur. Lasko. wskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i pretensye z czasu służby. Klatr wiarogodnie udowodnili, alhowiem wrazie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kaucyi urzędowey prekludowani i tylko do osoby Klatta odesłani zo. stana.

Bydgoszcz d. 22 Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Table 1 80 bit

#### Ebictal=Citation.

Rendriger Rairy

Zameray Kdukted vines

Nachbem über bas Bermbgen bes ber= ftorbenen Staroften Joseph Anaftafius bon Lochocki, Erbherrn von Barcin, Mamlis, Cadlogość, Blotowo ic., ber erbichaftliche Liquidations = Prozeg er= Offnet , und gur Liquidation und Berifica= tion fammtlicher Forderungen ein Termin auf ben 31. Mary 1827. bor bem herrn Uffeffor Dors anberaumt worden, 10 werben alle befannte und unbefannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, in bie= fem Termine perfonlich ober burch gu= laffige mit Information verfebene Be= bollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Rafaleti, Schulg und Bogel in Borfchlag gebracht werben, du erscheinen, ihre Unspruche gehorig anzumelben, und bie vorhandenen Docu= mente mit zur Stelle gu bringen, im ausbleibenden Kalle aber ju gewartigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig erflart, und mit ihren For= derungen nur an dadjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben follen. Jaol

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

and the same of th

Collector.

Gdy nad pozostałym maiatkiem zmarlego Jozefa Anastazego Łochockiego Starosty i dziedzica dobr Barcina, Mamlic, Sadłogościa, Złotowa i innych process sukcessyino-likwidacyiny otworzony, a do likwidacyi i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi termin na dzień 31. Marca 1827 przed Wm Assessorem Moers naznaczony został, przeto zapozywaia się wszyscy nieznaiomi Wierzyciele, aby w terminie tymże osobiście, lub przez legalnych i informacya opatrzonych Plenipotentów, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Rafalski, Szulc i Vogel przedstawiaia, stanęli, pretensye swe podali, i dokumenta posiadaiące złożyli, w przypadku zaś niestawienia się, pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, iz pretensyami swemi na to tylko przekazani zostana, co po zaspokoieniu Wierzycieli zgłaszających sie, z massy pozostanie.

Bydgoszcz d. 9. Października 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

internal laterantemonial in thing one use

#### Ebiftal = Citation.

Von der ehemaligen Sudpreußischen Regierung zu Posen ist per Decretum vom 20. Januar 1806 über das Bermdegen des ehemaligen Hofgerichts-Salarien-Eassen-Aendanten George Teschendorff der Concurs eröffnet worden, und es haben in Folge bessen schon Connotationsund Berisifations-Termine angestanden, zu welchen jedoch die nachstehenden aus den Aften constirenden, jest ihrem Ausenthalte nach aber unbekannten Gläubiger, als:

a) bas Fraulein von Rofchnisfa;

b) der Gutsbesitzer Sperling auf Ofielet, oder jest bessen Erbin Eva verwittwete Sperling, geborne Prochnow, und

c) ber Dekonomie = Commiffarins

von der oben gedachten Behorde nicht mit vorgeladen worden find.

Wir haben daher jeht zur Anmelbung und Ausweisung der Ansprüche der genannten Gläubiger einen Termin auf den 14 ten März c. Vormitttags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtse Rath Sachse hieselbst in unserm Instruktions-Zimmer anberaumt, und laden dazu dieselben, oder deren Erben, Cessonarien oder die sonst in deren Rechte getreten sind, hiermit diffentlich mit der Auslage vor, ihre Forderungen an die Concurs-Masse gebührend anzumelden, deren Richtigkeit nachzweisen, und zu dem Behuse die Dokumente, Briefschaften und sonstige Beweismittel im Origie

Zapozew Edyktalny.

Przez bywszą południową Regencyą w Poznaniu per Dekretum z dnia 20. Stycznia 1806. r. nad maiątkiem Jerzego Teschendorffa byłego Rendanta Kassy Salaryinéy Sądu nadwornego konkurs otworzony; został, i w skutek tego były iuż termina konnotacyjne i weryfikacyjne wyznaczone, na które iednakże niżey wymienionych z akt się okazujących teraz zaś z miesca pobytu niewiadomych wierzycieli, iako to:

a) Ur. Koszniską Pannę,

b) Ur. Sperling dziedzica dóbr Osielskich, czyli teraz tegoż sukcessorki Ewy z domu Prochnów owdowiałey Sperling, i

c) Ur. Schulz Kommissarza Ekonomicznego z strony pomienionéy władzy niezapozwano.

Z tego więc powodu wyznaczyliśmy teraz do podania i wykazania pretensyi rzeczonych wierzycieli termin na dzień 14. Marcar. b. zrana o go. dzinie 9. przed delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie instrukcyinéy i zapozywamy na takowy tychże wierzycieli, lub ich sukcessorów, cessyonaryuszów lub w tychże prawa wstępuiących, ninieyszem publicznie z tem zaleceniem, aby pretensye swoie do massy konkursowey przyzwoicie podali, rzetelności takowych wywiedli i tym celem dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub kopii wienal ober in beglaubter Abschrift vorzules gen, widrigenfalls der Ausbleibende mit seinen Ausprüchen an die Masse praklubiet, und ihm deshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen aufserlegt werden wird.

Uebrigens muß ber Termin entweder persönlich oder durch zuläßige Bevoll= måchtigte wahrgenommen werden, welche letztere in der Person der hiesigen Justiz- Commissarien Douglas, Fiedler, Kaulsfuß und Salbach gewählt, und mit Information und Vollmacht versehen werzen können.

Frauftadt ben 4. Januar 1827.

rzytelnéy złożyli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z żądaniem swoiem do massy prekludowanym i iemu w téy mierze względnie reszty kredytorów wieczne milczenie nakazane zostanie.

Zresztą termin powyższy osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników odbytym bydź winien, których ostatnith w osobie tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości Douglas, Fiedler, Kaulfus i Salbach obrać i w potrzebną informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć można.

Wschowa d. 4. Stycznia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

pires walleting with government to

been been a rought from coder, which paints a new a rest

Subhaftations=Patent.

telephone and the second of the second

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustadtschen Kreise, 1 Meile von dieser Kreisstadt, 2 Meilen von Glos gau, 3 Meilen von Lissa und 12 Meilen von Posen belegene, zur Rittmeisster Ernst Carl Gottlieb v. Luckeschen erbschaftlichen Liquidations Masse gesborige abeliche Gut Stare Drzewce oder Ults Driebis zweiten Untheils, auch der Riebere Untheil genannt, welches nach

Patent subhastacyiny.

such he successfully a colo sid hou

on the same and th

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim, milę od tego miasta Powiatowego, 2 mile od Głogowy, 3 mile od Leszna i 12 mil od Poznania położone, do massy sukcessyino likwidacyiney Ernesta Karola Lucke Rotmistrza należące, czyli Alt. Driebitz drugiey części zwane, które podług sądowey taxy na 10458 tal. 18 śgr. 9 fen. ocenione

ber gerichtlichen Tare auf 10,458 Rel. zostaly, na wniosek beneficyalnych 18 Gar. 9 Pf. gewurdigt morden ift, foll auf ben Untrag ber v. Ludefchen Veneficial Erben und Real Glaubiger im Wege ber nothwendigen Gubbas Station offentlich an ben Deigtbletenben vertaufe merben, und bie Bietungs: Termine find auf

ben 2ten April 1827, ben 2ten Julius 1827, und ber peremtorische Termin auf

ben 6ten Detober 1827, vor bem Deputirten Landgerichte: Rath Beren Gabe bie felbft angefest. Bes fiffabigen Raufern merben biefe Ters mine mie der Nachricht befannt ges macht, baß in bem legten Termine bas But bem Delitbietenben jugefchlagen werben foll, insofern nicht gesegliche Sinberniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens ftebt bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, une bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare tann ju jeder Beit in uns ferer Regiffra ur eingefeben merben.

Frauftabt ben 23. Pfeber 1826. Abnigl, Dreug. Landgericht.

wir 3 mile ed that a trained of

Tosmarin poly the story mirrors

Sessibled Carried and many to have

Sukcessorów Lucke i Wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią i termina licytacyine na

dzień 2. Kwietnia 1827, dzień 2. Lipca, i zawity termin na

dzień 6. Października 1827. przed Delegowanym Ur. Gaede Se. dzia Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem są wyznaczone.

Zdolność do posiadania maiących kupców uwiadomiamy o tych terminach z tem doniesieniem, iż w ostatnim terminie dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone bydź maia, ieżeli prawne przyczyny wyigtku niedozwola.

Z reszta wolno każdemu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem przy sporządzeniu taxy zaszle omyłki nadmienić. Taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Wschowa d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

STATE OF THE THE PARTY

TO THE STATE OF THE PARTY OF and visited to the track the said Con Total divinion Their Eubhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise, in der Stadt Zdung unter Mro. 213 und 724 belegene, dem Müller Samuel Weithe zugehörige Wohnsbaus nehst Garten und Windmühle, welches nach der in beglaubter Abschrift beisgesügten gerichtlichen Taxe auf 605 Mthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungstermin ist auf den 21. März 1827 vordem Herrn Landgerichts-Referendarius Scholz Morgens um 9 Uhr allhier ansgeseit.

Besitz = und jahlungsfähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt'gemacht, daß es einem jedem frei steht, innerhalb 4 Boschen vor bemselben, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mans

gel anzuzeigen.

Rrotofchin den 30. Novbr. 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z ogrodem i wiatrakiem pod Juryzdykcyą naszą zostające, w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 213 i 724 położone, do Samuela Weithe młynarza należące, które według taxy sądowey na tal. 605 ocenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź ma. Którym końcem termin peremtoryczny na dzień 21. Marca 1827 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiedaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Krotoszyn d. 30. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Nachbem über bas Bermögen bes Sandelsmanns Ihig Jakob Caro zu Chobziefen, burch bie Berfügung vom heutiZapozwanie Edyktalne. Otworzywszy Sąd niżey podpisany pod dniem dzisieyszym nad ma-

gen Dato, ber Concurs eroffnet worden, fo werden die unbefaunten Glaubiger bes Gemeinschuldnere bierdurch offentlich auf= geforbert, in bem auf ben 3. Marg 1827. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Rammergerichte = Referenda= rius Rorner angefesten Liquidation8= Termine entweder in Perfon oder burch gefeglich gulafige Bevollmachtigte gu er= icheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftanblich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protofoll gu erflaren, mit der beigefügten Berwarnung, baß bie im Termine ausbleibenten und bis ju bemfelben ihre Unfpruche nicht anmel= benden Glaubiger mit allen ihren Forde= rungen an die Maffe des Gemeinschuld= ners ausgeschloffen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die ubrigen Ereditoren wird auferlegt werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen. Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hierfelbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Bethke und Moritz als Bevollmächtige in Borschlag.

Schneidemuhl ben 30. Oftober 1826. Ronigl. Preufifch. Landgericht.

iatkiem starozakonnego kupca Itziga Jakoba Kora z Chodzieża konkurs, wzywamy wszystkich wierzycieli nieznaiomych dłużnika wspólnego, aby w terminie na dzień 3. Marca 1827 zrana o godzinie 9. przed Sądu naszego Referendaryuszem Koerner do likwidowania pretensyi wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stanęli, pretensye swe co do ilości i natury podali, dokumenta, pisma i inne dowody ie opiewaiące w oryginale lub w kopiach wiarogodnych złożyli i potrzebne w tey mierze do protokółu oświadczyli, a to pod tem zagrożeniem, iż wierzyciele albo w terminie niastawaiący, albo aż do niego z pretensyami swemi nie zgłaszaiący się, z wszystkiemi wyłączeni zostaną i wieczne z tego powodu milczenie względnie drugich wierzycieli nakazaném im będzie.

Wierzycielom, którzy w terminie stanąć nie mogą, a którym na znaiomości w mieyscu zbywa, proponuią się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Betke i Moritz na Pełnomocników.

w Pile d. 30. Października 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione : Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigers ist das hierselbst unter Nro. 10 und 11 belegene, den Erben des verstorbenen Kaufmann Bischof zugehdrige massive dweistöckige Wohnhaus nebst den dabei besindlichen Speicher und Stallgebäuden und sonstigen Zubehbrungen zur Subhasstation gestellt, und von uns sind im Austrage des Königlichen Landgerichts die Bietungs-Termine auf

ben 18. December c., ben 23. Februar, ben 26. April f. J.,

ven welchen der letztere peremtorisch ist, anberaumt, in welchen sich bei und bestitzschige Kauflustige melden mogen, die Tare dieses Grundstücks, welches hiernach einen Werth von 5360 Athlr. 27 sgr. hat, kann in unserer Registratur eingesehen, etwanige Ausstellungen gegen die Tare aber mussen die Wosten vor dem Termin angebracht werden.

Inowraciam ben 4. October 1826.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kredytora iest dom murowany dwu piętrowy, pod liezbą 10 i 11. w mieyscu położony, Sukcessorom kupca Bischof właściwy, wraz z przyległemi budynkami, spichlerz, stayni i innemi przynależytościami pod subhastacyą wzięty i z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przez nas następuiące termina licytacyine, na dzień

18. Grudnia r. b. 23. Lutego 1827, 26. Kwietnia —

z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały, w których mogą się zgłosić chęć kupna i zdolność posiadania maiąci.

Taxa tey possessyi z 5360 tal. 27 śgr. składaiącey się wartości, może bydź w naszéy Registraturze przeyrzana, a iakowe zarzuty przeciwko teyże taxie, muszą bydź aż cztery tygodnie przed terminem podane.

Inowracław d. 4. Paźdz. 1826.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhafiations = Patent.

Jufolge Auftrag des Königl Landge=
richts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf
im Wege der nothwendigen Subhasta=
tion der den Martin Schumannschen Eheleuten gehörigen, in Morownica belegenen Mühlen=Wirthschaft, bestehend aus einem Wohnhause, kleinem Stall, und Scheune nehst Windmühle, welches zusammen auf 417 Rithle. gerichtlich geschäht worden, einen Termin auf den 12 ten März a. f. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichts, Stube anderaumt.

Bu biesem Termin laben wir Kaufinflige, Besitz und Jahlungefahige mit bem Bemerken hiermit vor, baß ber Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Konigl. Landgerichts ben Juschlag zu gewärtigen hat.

Roften den 13. November 1826. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacying.

W moc polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi małżonkom Marcin Szumann należącego go. spodarstwa młynarskiego składaiącego się z iednego mieszkalnego domu, maléy stayni i stodołki wraz z wiatrakiem, które na 417 tal. sądownie oszacowanem iest, termin ma dzien 12. Marca r. p. zrana o godzinie 8. w naszey sądowey izbie. Na termin ten zapozywamy ochotę kupić maiących, zapłacić i posiadać zdolnych, z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 13. Listop. 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

はないないとなっている。 まからは これにかる

#### Stedbrief.

ber heimlichen Entfernung badurch be= bie stuszne podeyrzenie ucieczki. grundet, bag er nicht ermittelt werben fann.

lagt, perhaften und an und gefälligst przyczyny rysopis się poniżey doabliefern ju laffen, baber bas Gignale= lacza. ment meiter unten folgt.

#### Signalement bes Frang Rraft.

1) Namen, Frang Kraft;

2) Stand, Mublenbefiger, fruber Dberforfter gewesen;

3) Baterland, Deftreich;

4) Aufenthalteort, Dila = Muble au Rugnica Trzinsto gehorig;

5) Religion, fatholisch;

6) Alter, 46 Jahr alt;

7) Große, 4 300;

8) Haare, schwarzbraun;

# List gonczy.

Der Muller Frang Rraft gu Pifa: Mignarz Franciszek Kraft z Pily Muble bei Kempen, welcher wegen pod Kempnem, o krzywoprzysięstwo Meineides und unerlaubter Gelbsthulfe, i samowtadność zakazaną do inkwizy. dur Untersuchung gezogen wurde, hat cyi pociągany, oddalił się z domu fich feit 14 Bochen von feinem Aufent= od 14 niedziel; a gdy dotad wyslehaltsorte entfernt, und ben Berbacht dzony bydź nie mogt, ściągnął na sie-

Wzywaią się wszelkie Władze Sammtliche Behorden werden baher aby w razie odkrycia go, aresztować ersucht, benselben mo er sich betreten i do nas odstawić raczyły, z którey

### Rysopis Franciszka Kraft.

1) Nazwisko, Franciszek Kraft;

2) Stan, posiadacz młyna downiey nadleśniczy;

3) Oyczyzna, Austrya;

4) Zamieszkanie, młyn Pila, do Kuźnice Trzcinskiey należący;

5) Religia, katolik;

6) Wiek, 46 lat;

7) Wzrost, 4 cale;

8) Włosy, czarno-brunatne;

q) Czoło, pokryte;

10) Brwi, brunatne;

9) Stirne, bebedt;

10) Augenbraunen, braun;

11) Mugen, braun;

12) Maje, furg;

13) Mund, aufgeworfene Lippen;

14) Bahne, fehlerhaft;

15) Bart, rafirt;

16) Rinn, långlich;

17) Geficht, hager;

18) Gefichtefarbe, blaß;

19) Statur, mittel;

20) Rennzeichen, fpricht bohmifch, deutsch und polnisch und fann beutsch schreiben.

Rozmin ben 19. October 1826.

11) Oczy, brunatne:

12) Nos, krótki;

13) Usta, grube wargi;

14) Zęby, niezupelne;

15) Broda, golona;

16) Podbrodek, podługowaty;

17) Twarz, chuda;

18) Cera, blada;

19) Postać, średnia:

20) Mowa, mówi po czesku, niemiecku i po polsku, pisze po niemiecku.

Koźmin d. 19. Paźdz. 1826.

Ronigliches Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

#### Betanntmachuna.

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

Die mittelft Steckbriefs vom 14. Movember a. pr. Mro. 50 pag. 531 im Umteblatt bes Ronigl. Regierunge Begirfe Pofen, und im Umteblatt bes Ronigl. Regierunge-Begirte Bromberg Aro. 50 pag. 1063 verfolgte Franciefa Liefowiaf. ift verhaftet und eingebracht worden, welches gur offentlichen Renntnif gebracht wird. Rogmin ben 15. Januar 1827.

Ronigl. Dreuf. Inquisitoriat.

## Literarische Anzeige.

Bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Liffa ift zu haben :

Schmibt und Pochhammer, ruffische Dampfbaber als Heilmittel, burch Erfolge bewährt. Mit 3 Kupfertafeln, brosch. 1 Athle. 10 Sgr.

Bu bem auf Sonnabend, als ben 17. Februar bestimmten Ball, werben Die geehrten Mitglieder unserer Ressource hiermit ergebenst eingeladen.

Die Direction der Reffource im Freimaurer : Saufe.

Wer einen weißen, mit braunem Behang, Ruthe und Flecken gezeichneten, Biahrigen Suhnerhund, ber abhanden gekommen, beim Portier Gr. Durchl. bes Statthalters abliefert, ober eine Nachricht von ihm giebt, erhalt eine angemeffene Belohnung.

# Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreibe. Arten.    | Mittwoch den<br>7. Februar.                                                                   |                    | Freitag den<br>9- Februar                                      |                                                                           | Montag den<br>12. Februar.                                              |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Itte.fgr.pf.                                                                           | bis<br>Mir.fgr.pf. | von<br>Itlr.fgr.vf.                                            | bis<br>Nit.far.vf.                                                        | von<br>New fgr. vf.                                                     | bis<br>Mr.fgr.pf.                                                                 |
| Meigen der Scheffel | 1 15 —<br>1 5 —<br>1 2 6<br>— 25 —<br>1 2 6<br>1 15 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>3 15 —<br>1 15 — |                    | 1 4 -<br>1 2 6<br>- 94 -<br>1 5 -<br>1 20 -<br>1 7 6<br>3 17 6 | 1 6 —<br>1 4 —<br>- 25 —<br>1 7 6<br>1 25 —<br>- 20 —<br>1 10 —<br>3 20 — | 1 4 —<br>1 2 6<br>- 25 —<br>1 2 6<br>1 8 —<br>- 15 —<br>1 5 —<br>3 15 — | 1 15 - 6<br>1 7 6<br>1 4 - 26 - 1<br>1 10 - 20 - 1<br>1 7 6<br>3 80 - 1<br>1 15 - |

Alle generale beite no bestehen Delland Delland Delland Bleden gestellig eine Bestehen der Staten bestehen der Geben der Generale bestehen des Geben der Geb